Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 14. Dienstag, den 16. Januar 1849.

Ungekommene Fremde vom 13. Januar.

Sr. Guteb. v. Radfiewieg aus Culm, I. Dibliftrage Do. 14.; Sr. Guteb. Rojen aus Bitoslam, Sr. Glashutten=Bermalter Rierel aus Uficz, Die Grn. Gutep. Großmann aus Brzeeno, Mareli aus Gobieffernie, I. im Hotel de Berlin; fr. Ranglei : Infpeftor Thiel und fr. Rentier Rinn aus Bongrowice, fr Guteb. Licht aus Fabianomo, I, im fcmargen Abler; Die Brn. Guteb. v. Budginefi aus Inowraclaw, v. Mieczfoweffi aus Pafosc, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Gru. Guteb. v. Bogdaneft aus Glofgemo, Polczyneft aus Conis, Gebruder Grafen Plater aus Broniamy, v. Lipsti aus Lemfom, v. Mugbanomefi aus Udaranom, Bedelftadt aus 3brzechlino, Droginefi aus Dichalege, v. Schonemart und beller aus Breslau, Frau Guteb, v Baranowsta aus Moznowo, Br. v. Dorpoweti, Lieut. im 21. Inf -Regt. u. Dr. b. Cjorowefi, Lieut. im 5. Suf.-Regt. aus Gnefen, Sr. Quefultator Tofarefi aus Culm, I. im Hotel de Baviere; Die Srn. Gnteb. b. Rurezeweli aus Rowalewo, Woldowsti aus Montowo, Ramineli aus Lubowo, b. Diezychowefi aus Zylic, Potorefi aus Pranfierti, v. Pradginefi aus Aloniom, Jactowelli aus Jablowo, Graf Mielzynefi aus Robnig, Jegiereli aus Glofgemo, v. Czapefi aus Bufowice, Trembecfi aus Nogajenie, Trembecfi aus Dborn, Sonis kowefi aus Tylicy, Dabski aus Kifzkowo, v. Łąski jun. aus Posadowo, v Potworowell aus Gola, Kranfiat aus Inin, 1 im Bagar; Die Grn. Guteb. Bulewell und Mittelftaot aus Runowo, Rasubeli aus Glimno, Mieczfoweti aus Lefzeze, Baron Ralfftein aus Rlonowto, Die Brn. Birthich.=Infpettoren Tulodziecfi aus Dabrowa, Barneeli aus Diefzewo, Die Grn. Burger Magdzinsti aus Camter, Bangereli und Bobli aus Schubin, Sr. Gutep. Mateeli aus Renfradt b/p., fr. Dr. jur. Ggus mann aus Berlin, Sr. Thierarit Stanowell aus Schroda, Sr. Dberamtmann Biefe aus Cifgtomo, Sr. Raufm. Riefer aus Czarnitau, I. im Hotel à la ville

de Rome; Br. Raufm, Jungfer aus Gnefen, fr. Guteb, Repecki aus Breichen, I. im Hotel de Dresde; fr. Kapellmeifter harpf aus hamburg, I. im hotel jum Samburger Bappen.

Dom 14. Januar. Die Brn. Guteb. v. Rarloweli aus Taryno, v. Jafinefi aus Bitatowice. I. im fcmargen Abler; Br. Guteb. Dr. v. Bronifowelli aus Mosciejemo, Die Brn. Raufl. Prauenig aus Glogan, Laue, Lad, Glanger und Sod aus Berlin, Berban aus Reuchatel, Mausner aus Gerlohn, I. in Lauf's Hotel de Rome; fr. Raufin, Ruelan aus Berlin, Fran Guteb. v. Dliforefa aus Gembice, Sr. Bimmermeiffer Paple aus Stettin, Gr. Pofffefretair Boden aus Bongrowiec, Br. Gaftwirth Thorbect aus Samburg, I. im Hotel de Berlin; Die frn. Raufl, Binner aus Birnbaum, London aus Rogafen, Raphan aus Milostam, I. im Sotel gur Krone: Sr. Raufm. Thillig aus Frankfurt o/D., Die Brn. Guteb. Canow aus Stempnice, Anbnicfi and Debinia, I. im Hotel à la ville de Rome; Die hrn. Guteb. v Ros bylineft aus Rijemo, v. Clasti aus Trzebicg, v. Ramanyneft aus Maura, v. Wierg: binefi aus Czarnpfady, v. Binczewefi und Gr. Dr. med. Doffe aus Grag, Frau Onteb. v. Malczewefa aus Strangewo, fr. Graf v. Fintenftein, Lieutenant im 4. Landw. = Regt. aus Thorn, Die Brn, Rauft Sirfd und Mofer aus Berlin, Die Brn. Partiful. Gebr. v. Riereff aus Gajama, I. im Hotel de Baviere; Die grn, Guteb. Cobnicfi aus Rofgfowo, Muller aus Rwirgib, Rogalinefi und Twardoweffi aus Dziemnafi, Ralfftein aus Stawiann, I. im Hotel de Paris; Die frn. Sandelel. Ruppel aus Mublheim, Runfel aus Bismart, I. im weißen Abler; Sr. Technifer Sanowick aus Czarnifau, I. in ben brei Lilien; Die Brn. Guteb. Lastowefi aus Rrufgewo, Rarloweti aus Dobifgemo, v. Lipsti aus Ludom, v. Swiecicfi aus Birfebaum, Rorntfowefi aus Rogowo, Parufgewefi aus Dbudno, Czerwinefi aus Bromberg, v. Bieganeti aus Entowe, Matecfi aus Gowarzewo, Jarocineti aus Thorn, I im Bagar; Die frn, Guteb, p. Laczanowefi aus Locganowo, Bielicfi ous Gogdanowo, Gr. Probst Bibanowitz aus Thorn, I. im Horel de Dresde; Sr. Sauslehrer Bolfram aus Miloslawice, I, in der golbenen Gans.

1) Auf bem in nothwendiger Subhaftas Na dobraeh ziemskich Ciolkowie. 2. co następuje:

Gine Protestation fur bie Marianna Protestacya dla Maryanny z Gli-Olifzczyneta verebelichte Gztemboreta, szczyńskich Sztemborskiej w przed.

tion verfauften abeligen Rittergute Ciols powiatu Krobskiego, przez subhasta. fomo, Grobener Greifes, mar sub Ru cya konieczną sprzedanych, zaintabrica III, Dro. 2. Folgendes einges bulowano w Rubryce III pod Nrm. tragen:

wegen einer Forderung von 1458 Ath.

10 sgr. als der Ueberrest eines dersels ben von dem vorigen Eigenthumer im Grod zu Posen den 25. Juni 1791 zu 5 Procent zinsbar verschriebenen Kapitals von 12680 Floren 24 Gr. polnisch, welche Forderung von dem angeblichen, sich jedoch nicht gehörig legitimirten Eesstonar derselben, Alsbert Gliszzynsti ad protocollum vom 1. December 1796 angemeldet und ex decreto vom 18. März 1799 protestande netirt worden.

Gine Refognition über biefe Doff nicht ausgefertiget: Die baruber fprechenden Do= fumente befinden fich bei den Sypothes fenaften, warans fic ergiebt, bag bie Marianna geborene Glifzegonefa, ber= wittwete Stemboreta Die Forderung von 8750 Floren polnifch, ober 1458 Rthlr. 10 fgr. unterm 18. September 1795 an ihre brei Rinder, Raroline verebelichte Lieutenant von Ctamirowefi, Zamera verebelichte v. Cfabsta in Ronin und Unton bon Stemborefi gerichtlich cedirt Ale Ceffionar Diefer brei Gefdwis fter Gytemborsti melbete ber Mibert Gli= Gegnnefi die Forderung gur Gintragung an; biefelbe ward jedoch von ben Gutes Eigenthumern nicht anerkannt, auch murs ben gegen die Ceffionen ber Beschwifter Stemboreti an Albert Glifzegwueft Musfellungen gemacht, welche nicht befeitis tiget worden find.

miocie pretensyi 1458 tal. 10 sgr. z procentem po 5 od sta, jako reszta kapitalu większego 12680 fl. 24 grp. od poprzedniego dziedzica dóbr rzeczonych, w Grodzie Poznańskim na dniu 25go Czerwca 1791. przyznana, która to pretensya od mniemanego i niewylegitymowanego cessyonaryusza Maryanny Sztemborskiej, Alberta Gliszczyńskiego ad protocollum z dnia 1go Grudnia 1796. zameldowana, ex decreto z dnia 18. Marca 1799. protestando zanotowaną została.

Rekognicya pozycyi tej nie nastą-Dokumenta jej się tyczące, znajdują się przy aktach hypotecznych, z których okazuje się, że Maryanna z Gliszczyńskich, owdowiała Sztemborska, pretensya tę, składającą się z 8750 złip, czyli 1458 tal, 10 sgr., pod dniem 18. Września 1795. trojga dzieciom swoim, jako: Karolinie zamęźnéj Stamirowskiej porucznikowej, Xawerze zamężnej Skabskiej w Koninie i Antoniemu Sztemborskiemu urzedownie odstą. piła. Jako cessyonaryusz tychże trojga rodzeństwa Sztemborskich, zgłosił się Albert Gliszczyński i wniósł o zaintabulowanie téjže pretensyi, przeciwko czemu zaprotestował dziedzie Ciołkowa i naprzeciw cessyi rodzeństwa Sztemborskich na Alberta Gliszczyńskiego wystawionej poczynione zostaly monita, których dotad nie uprzątniono.

Dei ber Roufgelbervertheilung ift bie Poft, nebst Sinsen seit dem 1. Juli 1842 zur Hebung gekommen und in den Besträgen von 1769 Athle. 22 sgr. 1 pf. und 63 Athle. 20 sgr. 8 pf. zu einer Special=Masse deshalb genommen worden, weil sich zu derselben kein legitimirter Inhasber der Forderung meldete.

Es werden daher alle dicjenigen unbekannten Personen, welche als Eigenthümer, Erben, Cesssonarien, Pfandinhaber
oder sonst Berechtigte Ansprüche an die
Special. Masse zu haben verweinen, aufgefordert, solche spätestens in dem in
unserem Instruktions-Zimmer vor dem
Ober : Landes : Gerichts = Referendarins
Gutsch am 15. März 1849 Bormirtags
um 10 Uhr anstehenden Termine anzumelben, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen werden präkludirt werden.

Pofen, ben 20. Oftober 1848.

Ronig I. Dber : Landesgericht. Abtheilung fur die prozepfachen.

2) Proclama. Die von der König. lichen Bank-Kommandite zu Thorn unsterm 6. Oktober 1847 sub Nr. 47. über 400 Athl. an die Ordre des Gutsbesißers Sponnagel auf die hiesige Königliche Regierungs-Hauptkasse ausgestellte und von dem ze. Sponnagel an die hiesige Mühlenadministration girirte Anweisung, ist der Letztern angeblich in der Nacht vom 10. zum 11. Oktober 1847 entwendet worden,

Przy podziałe massy kupna przyszła pozycya ta wraz z procentami od I. Lipca 1842. do percepcyi i z funduszu tego, składającego się na teraz z 1769 tal. 22 sgr. I fen., oraz 63 tal. 20 sgr. 8 fen. utworzoną została massa specyalna, ponieważ się po takową nikt legitymowany nie zgłosił.

Wzywają się przeto wszyscy ci, którzy jako właściciele, spadkobiercy, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub z innego jakiego dowodu, prawa własności do pomienionej massy specyalnej mieć sądzą, aby się z takowemi najpóźniej w terminiednia 15. Marca 1849. w izbie naszej instrukcyjnej przed deputowanym Referendaryuszem Gutsch, o godzinie 10tej z rana wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną,

Poznań, d. 20. Październ. 1848. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Obwieszczenie. Assygnacya, na dniu 6. Października r. 1847. pod Nrem 47. przez kommandytę Królewskiego Banku w Toruniu na summę 400. talarów i na rzecz dziedzica Sponnagel do kassy głównej tutejszej Królewskiej Regencyi wystawiona, a przez rzeczonego Sponnagel odstąpiona tutejszej administracyi młynów, została ostatniej podobno w nocy z dnia 10. do 11. Październikar. 1847. skradzioną.

Muf ben Untrag ber biefigen Dublen. abminiffration werben baher alle biejeni= gen, welche an die genannte Unweifung ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfande oder fonftige Briefeinhaber Unfpruche gu machen haben, hierburch offentlich vor= gelaben, fich in bem auf ben 17. 8 e= bruar 1849 Bormittage um 11 Uhr bor dem Deputirten herrn Dber-Landess gerichte = Referendar Engel in unferm Inftruftions . Zimmer anberaumten Ter. mine entweder perfonlich oder burch ges fehlich gulaffige Bevollmachtigte gu mel. ben, und ihre etwanigen Unfpruche an Die gedachte Unweifung angubringen, und gehorig barguthun, widrigenfalls fie mit folden werden pracludirt werden und die bezeichnete Unweifung amortifirt werben wirb.

Bromberg, ben 27. September 1848. Ronigl. Dber = Landed = Gericht.
II. Genat.

Na wniosek tutejszéj administracyi młynów wzywają się więc publicznie wszyscy ci, którzy do wzmiankowanéj assygnacyi jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub innych pism pretensye mieć mniemają, aby się zgłosili osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika w terminie na dzień 17. Lutego 1849. z rana o godzinie 11. przed Wym. Engel Referendaryuszem Sadu Głównego w naszéj izbie instrukcyinéj wyznaczonym i swe do rzeczonéj assygnacyi mieć mogące pre. tensye podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi zostaną wykluczeni, i opisana assygnacya umorzoną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 27 Września 1848. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, ben 27. November 1848.

Das Grundstück der Nikolaus und Marianna geborne Malachowska, Fellerowiczschen Speleute sub No. 79 a. auf der Fischerei zu Posen, abgeschätzt auf 1151 Rthlr. 29 Sgr. 3 Pf. zufolge der, nebst Lypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 14. Upril 1849 Bormittags

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 27. Listopada 1848.

Grunt do Mikołaja i Maryanny z Małachowskich małżonków Fellerowiczów należący, tu w Poznaniu na przedmieściu Rybaki pod Nr. 79 a. położony, oszacowany na 1151 Tal. 29 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registra.

11 Uhr an orbentlicher Gerichtoffelle fub. haffirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Befiger, Die Mitolaus und Marianna geb. Malacowsta Fellerowicafchen Che= leute event, beren Erben, werden biergu dffentlich vorgeladen.

Bekanntmachung. Das ben Balentin und Magdalena Szczechowiaf= fchen Cheleuten geborige, gu Dufgnit sub No. 36. belegene bauerliche Grund= fiud, ausichlieflich eines auf bem Grunde ftude haftenden Altentheils und einer auf bemfelben haftenden Alimentations = Ber= pflichtung auf 1292 Rthlr. 26 Ggr. 8 Df. gerichtlich abgeschatt, foll im Ter= mine ben 26 Upril 1849 Bormittags 11 Uhr in Samter on Gerichteftelle bf= fentlich an ben Deifibietenben verfauft merben.

Sare und ber neuefte Sypothefenschein bes Grundflude fonnen in ber Regiftras tur des unterzeichneten Gerichte eingefe= ben werden. Befondere Raufbedingun= gen find nicht geftellt.

Die unbefannten Erben bes Sanbelemannes Simon Sollander in Pinne und ber Bittive Marie Glifabeth Flechner in Rlein Munden werden gu biejem Termine vorgeladen.

Samter, den 5. Oftober 1848.

turze, ma być dnia 14. Kwietnia 1849. przed południem o godzinie I Itéj w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedanym.

Niewiadomi z pobytu właściciele, Mikołaj i Maryanna z Małachowskich małżonkowie Fellerowiczowie lub ich spadkobiercy, zapozywają się niniejszém publicznie.

Obwieszczenie. Gospodarstwo włościańskie w Dusznikach pod Nrem 36. položone, do Walentego i Magdaleny małżonków Szczechowiaków należące, z wyłączeniem dożywocia i obowiązku alimentacyjnego na temże gospodarstwie ciążącego, sądodownie oszacowane na 1292 tal, 26. sgr. 8 fen. w terminie dnia 26. K wietnia 1849. przed południem o Ittéj godzinie w Szamotułach w Sadzie publicznie więcej dającemu ma być sprzedane.

Taxa i najnowszy wykaz hypote. czny tego gospodarstwa w Registra. turze podpisanego Sądu mogą być przejrzane. Osobnych warunków kupna nie masz.

Niewiadomi sukcessorowie hardla. rza Szymona Hollaender w Pniewach i wdowa Marya Elźbieta Flechner w małym Münchu na ten termin zapozywają się.

Szamotuły, d 5. Październ. 1848. Ronigt. Lands und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

5) Bekanntmachung. Die Wittme Obwieszczenie. Wdowa Anna Unna Christine Rlug geborene Steinede Krystyna urodzona Steineke i na. und beren Brautigam Couard Sobenfee, rzeczony tejze Edward Hohensee w wohnhaft zu Dietrowo, welche ein binnen Pietrowie zamieszkały, którzy mal-4 Bochen burch Trauung zu vollziehen: Zenstwo przez slub w przeciągu 4 des Chegelbbnis geschloffen, haben fur tygodni uskutecznić się mające, zaihre Ghe bie Gemeinschaft ber Guter und des Ermerbes ausgeschloffen, mas bier= burch jur öffentlichen Renntniß gebracht wird. Camter, ben 8. Dezember 1848.

warli, w małżeństwie swem, wspólność majątku i dorobku wyłączyli, co niniejszem publicznie uwiadomia się.

Szamotuły, dnia 8. Grudnia 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

6) Bekanntmachung. Der am 29ften b. Dite, in Komornifi anftebende Wahltag verfallt, auf ben 30ften b. Mte. verlegt, verlemattl awieren wall

as domicsion you zoma-

Schroba, ben 10. Januar 1849. Der Auftione = Rommiffarius.

Obwieszczenie. Termin na dzień 29. z. m. w Komornikach wyznaczo. Bertaufe = Termin wird, ba er auf einen ny, odklada się z powodu wyborów, na 30. t. m.

> Szroda, dnia 10. Stycznia 1849. Kommissarz aukcyjny.

- 7) Dienstag ben 16. Januar 1849 Dilettanten : Theater im Schloffe jum Beften ber Urmen. 1) 36r Bilo! Luftspiel in einem Aufzug, nach, Scribe, von L. Schneider. 2) Die Runft mobifeil zu leben. Luftspiel in brei Aufzugen, nach bem Englifden von C. Lebrun. Unfang 6 Uhr. Billete find bis gum Dienftag Abende 5 Uhr in ber Mittlerichen Buchhandlung und beim Conditor Freundt ju einem Thaler zu haben.
- 8) Burgergesellschaft. Sonntag ben 21. Januar c. Nachmittage 3 Uhr im Saale bes Hotel de Saxe General-Berfammlung gur Berathung bes Etats der Gefellichaft.
- 9) Dbeum. Seute Conntag ben 14ten Januar großes Roncert. Anfang 6 Uhr Abends. Entree a Person 21 Ggr., bas Rabere bie Unschlagezettel. S. Lambert.

<sup>10)</sup> Martt Do. 87. ift bie Bel-Etage, beftebend aus 4 beigbaren Diecen nebft Bubehor vom iften Upril b. 3. ab ju vermiethen. Das Rabere im Laben bafelbft.

- 11) Auf bem Wege von Nogalin nach Posen ift ein buntelblauer wattirter Mautel mit schwarzem seidenen Unterfutter, ohne Pelerine, verloren gegangen. Der ehr=
  liche Finder wird ersucht, denselben im Raczynistischen Bibliothet = Gebaude gegen
  eine Belohnung von 10 Athle abzugeben.
- 12) Teatr Amatorski w Ostrowie. Zawiązane Towarzystwo Dramatyczne w chętnych ku debru ogółu Obywatelek i Obywateli, mieszkających w trzech południowych powiatach złożone przedstawi dnia 17. Stycznia trzy sztuczki w Ostrowie t. j. "Rozwód w Masce" przez W. Gorskiego, "Pierwa lepsza" przez Fredra, "Berek zapieczętowany," Pomiędzy aktorami Artyści filharmoniczni obiecali urozmaicić swym dźwiękiem widzów łaskawych przybycie. Cel później w Gazecie obszerniej doniesiowym zostanie; teraz uprasza się publiczność polskiego serca, aby zaszczyciła nas swą obecnością. Zwyczajna cena biletów 4 złp., lecz rachując na wspaniałomyślność ziomków możniejszych, wpłynie co więcej dla Braci potrzebujących naszych. Dla Gimnazyastów Ostrowskich i mniej możnych widzów cena biletów 1 złp, 15. gr. Dyrekcya Towarzystwa Dramatycznego.
- 13) Uwiadomienie. Szanownym Obywatelom mającym zamiar budować, oświadczam, iż się przesiedliłem z Mur. Gośliny do Gniezna i przyjmuję wszelkie prace w tym zawodzie, zaręczając jak najdokładniej. sze zadowolnienie. Gniezno 8. Stycznia 1849.

Ludwik Ballenstedt, mistrz mularski, w ulicy Warszawskiej pod liczbą 240.

Indicate word title glorif to It ub in vermilitien.

- 44) Odpis z pod Mogilna. Ja niżej podpisany, miałem to nieszczęście w Parlinie, że zniecierpliwiony natręctwem psa złośliwego wymówiłem kilka wyrazów obelżywych na Polaków i księdza proboszcza w Parlinie, w skutek czego zaskarzony zostałem o injuryę; lecz poznawszy temoją nieprzyzwoitość, odwołuję to i przepraszam publicznie przez Gazety wszystkich Polaków i ks. proboszcza w Parlinie, gdyż w ten sposób tylko interes ten załatwiony został. Podpis W ürtz, Kommissarz w Pakości.
- 15) Jest do wynajęcia pod Nrem 18. ulicy Butelskiej na 1 piętrze 4 pokoje i na 2 piętrze 3 pokoje od 1. Kwietnia r. b.